# Posener Intelligenz : Blatt.

Dienstage, den 20. Februar 1827.

Angekommene Frembe vom 18. Februar 1827.

herr Gutebefiger v. Chlapometi aus Jurfowo, hr. Gutebefiger v. Czarchert aus Trzelce, hr. Gutebefiger v. Jultoweti aus Rafinowo, l. in, Nro. 243 Breslauerstraße; hr. Gutebefiger Sieroszewsti aus Lubinia, hr. Gutebefiger v. Kwiledi aus Ober-Zedlig, l. in Nro. 99 Wilde; hr. Pachter Jarochowsti aus Gofolnifi, hr. Erbherr Oftrowsti aus Cieslawic, l. in Nro. 1 St. Martin.

Bekanntmachung.

But and replacement by

Von dem unterzeichneten Landgerichte wird in Gemäßheit des S. 422. Tit. I. Theil 2. des Allgemeinen Landrechts hierdurch bekannt gemacht, daß zwischen dem Bataillond = Arzt von dem 2. Bataillon des 38. Reserve = Landwehr = Regiments Gustav Friedrich Neizel hierselbst und der Ida Sophia Philippine Franz aus Lempelberg, die in hiefiger Provinz unster Eheleuten geltende Gemeinschaft der

Obwiesczenie.

on on a vair white team, well at making the well of

Stosownie do §. 422 tyt. 1 Cz. II. Powszechnego Prawa kraiowego podaie niżeż podpisany Król. Sąd Ziemiański do wiadomości, iż między doktorem batalionowym w 38 pułku obrony kraiowey Gustawem Fryderykiem Neitzel tu w Poznaniu a Idą Zofią Filippiną Franz z Tempelberga, istnąca w tuteyszey prowincy pomiędzy małżonkami wspólność mo-

Guter und bes Erwerbes bor Gingehung ber Che ausgeschlossen worden ift.

Pojen den 5. Februar 1827. Poznań d. 5. Lutego 1827.

iatku przed zawarciem małżeństwa wyłączoną zostala.

Ronigl. Preuß. Landgericht. Krol. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaffations = Patent,

Die im Pofenfchen Rreife belegene, ben Muller Grublerichen Erben gehörige Glujgyner Baffermuble, welche nach ber gerichtlichen Tare auf 4467 Rthlr. und bie Cjapury = Muhlengrundftude, welde auf 3122 Athle. 11 Ggr. 4 Pf. gewur= bigt worden, follen auf ben Untrag ber Mealglaubiger meifibietend verfauft mer= den.

hierzu haben mir einen nochmaligen Termin, und zwar jum Verfauf ber Glufanner Muble auf ben 3often Juni 1827. Bormittage um 9 Uhr, und gum Berfauf ber Cjopury-Muhlengrundftude auf ben 3often Juni 1827. Bors mittage um 9 Uhr vor bem Land = Gie= richte = Referendarius Beifet in unferm Gerichteschloffe angesetzt, ju welchem wir Raufluftige hiermit und mit bem Bemer= fen einladen, bag bas Minimum bes Gebotes 2000 Mthir. beträgt.

Der Buschlug wird, wenn nicht recht= Atde hinderniffe eintreten, an ben Deift= bietenden erfolgen, und die Bedingungen tonnen taglich in unferer Regiftratur ein= gesehen werden.

Pofen ben 9. Januar 1827. Ronigi. Preug. Landgericht. Patent Subhastacyiny.

Młyn wodny w Głuszynie Powiecie Poznańskim położony do Sukcessorów młynarza Grüblera należący, który podług taxy sądowey na 4467 tal. a grunt Czapury na 3122 Talar. 11 sgr. 4 fen. oszacowane zostały; na wniosek Wierzycieli realnych naywięcey daiącemu przedane bydź maią, do czego wyznaczyliśmy nowy termin i wprawdzie do przedaży mlyna Gluszynskiego na dzień 30. Czerwca r. b. o godzinie gtéy zrana, a do przedaży gruntów Czapury na dzień 30. Gzerwca r. b. o godzinie gtey zrana przed Referendaryuszem Jeisek w naszym Zamku sądowym, na które ochotę kupna maiących, z tem oznaymieniem wzywamy, iż naymnieysze licytum 2000 Tal. wynosi.

Przyderzenie naywięcey daiącemu ieżeli prawne przyczyny na przeszkodzie nie będą, nastąpi; warunki w Registraturze naszey przeyrzane bydź mogą.

Poznań d. g. Stycznia 1827. Królew. Pruski Sąd Ziemiański. Chictal = Citation.

Bou bem unterzeichneten Landgerichte werben alle biejenigen, welche an die Umte-Caution bes hiefigen Sulfe-Eretu= tord Dasskowski Unsprüche zu haben ver= meinen, ju bem auf ben 30 ften Dai c. Bormittage um 9 Uhr in unferm Inftruftione-Bimmer vor bem herrn Land= Berichte = Mustultator Weffel anftehenden Termine mit ber Auflage vorgelaben, ent= weder in Perfon ober burch gefetich gu= läßige Bevollmächtigte zu erscheinen, und ihre etwanigen Unforberungen aus ber Dienstzeit bes Daszfowski glaubhaft nachzuweisen, wibrigenfalls sie mit ben= felben an die gedachte Units : Caution prafludirt, und an die Perfon des Dafi= towsti verwiesen werden follen.

Bromberg ben 15. Januar 1827. Rouigl. Preuß. Landgericht.

Cytacya Edyktalna.

Podpisany Sąd Ziemiański zapozywa wszystkich, którzy do kaucyi sądowéy Exekutora Sadu Ziemiańskiego Daszkowskiego z czasu urzędowania tegoż pretensye mieć mniemaia, ažeby się w terminie na dzień. 30. Maia r. b. o godzinie gtey zrana w izbie naszey instrukcyjney przed Ur. Auskultatorem Wessel wyznaczonym, albo osobiście, lub przez prawomocnie upoważnionych Pełnomocników stawili, i pretensye z czasu służby Daszkowskiego wiarogodnie udowodnili, albowiem w przeciwnym razie z takowemi do wspomnionéy kaucyi urzędowéy prekludowani, i tylko do osoby Daszkowskiego odesłani zostaną.

Bydgoszcz d. 15. Stycznia 1827. Król, Pruski Sąd Ziemiański,

Das zu Chodziesen unter Mro. 43 belegene, ber verwitrweten Seiher Beata Caroline Bernhardt, gebornen Grohn und dem Daniel Gottfried Bernhardt zugehörige Wohnhans und ein Nebenges banbe, so wie 2 Garte und 2 Wiesen, wovon die eine an Bolemfe, die andere am Nehbruche belegen, welches Grundstück gerichtlich auf 276 Athle. gewärs

Patent Subhastacying

to but appreciate annual all attachment

partition of the antique

Domostwo mieszkalne w Chodzieżu pod Nro. 43. położone, do wdowy Bernhard Beaty Karoliny z Gronów i do Daniela Bogumita Bernhard należące, wraz z przybudowaniem, iako i dwóma ogrodzmi i 2 ląkami, z których iedna nad Boleniką a druga w lęgu noteckim sytuowane, które to nieruchomości podługbigt worden, sollen auf ben Antrag eines Gläubigers öffentlich an ben Meistbietenden verkauft werden, und ist der Bietungs-Termin auf den 30. März 1827. vor dem herrn Landgerichtsrath v. Topolofi, Morgens um 9 Uhr allhier angeseht.

Besitzfähigen Raufern wird dieser Termin mit der Nachricht bekannt gemacht, daß das Grundstück dem Meistbietenden zugeschlagen werden soll, wenn nicht gesetzliche Grunde eine Ausnahme noth-

wendig machen.

Die Tare fann ju jeber Zeit in unser Registratur eingesehen werden.

Schneidemuhl ben 18. Decbr: 1826. Ronigl. Preug. Landgericht.

brown frankline for descenting

dend suffer to lead by booth police

taxy sądownie sporządzoney na 276 Tal. są ocenione, na żądanie wierzyciela, publicznie naywięcey daiącemu sprzedane bydź maią, którym końcem termin licytacyjny na dzień 30. Marca 1827. zrana o godzinie 9. przed Sądu Ziemiańskiego Konsyliarzem W. Topolskim w mieyscu wyznaczony został.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminie tym z nadmicnieniem, iż nieruchumość naywięcej daiącemu przybitą zostanie, ieżeli prawne tego nie zayda powody.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może.

W Pile d. 18. Grudnia 1826. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Befanntmachung.

Jum defentlichen Berkaufe bes im Bienbaumer Kreise gelegenen ablichen Guts Wittuchowo nebst dem Vorwerke Kopanina, was nach der revidirten Tare auf 25988 Athle. 6 sgr. 11 pf. gerichtlich abgeschäft ist, steht ein anderweitiger peremtorischer Licitations = Termin auf den 28. April 1827. vor dem Landgerichts = Usselfestor Herrn v. d. Golz, hier an der Gerichtsstelle an, zu welschem wir Käuser mit dem Bemerken vorsladen, daß jeder Vieter 1500 Athle.

Obwieszczenie.

Do publiczney przedaży wsi Wituchowa w Powiecie Międzychodzkim leżącey, wraz z folwarkiem Kopanina, która z tymże podług rewidowaney taxy na talar. 25988 śgr. 6 fen. 11 sądownie ocenioną została, wyznaczony iest inny termin peremtoryczno-licytacyiny na dzień 28. K wietnia r. p. przed Delegowanym Assessorem Golz, który go w mieyscu posiedzeń Sądu odbywać będzie. Ochotę kupienia maiących wzywa-

Caufion beponiren muß, und ber Meiftbictende, wenn gesetzliche Umflande feine Ausnahme zulaffen, ben Zuschlag zu gewartigen bat.

Die revidirte Taxe und die Raufbebingungen konnen in unserer Registratur eingesehen werden. Bei der frühern Licitation betrug das hochste Gebot 8100 Athle.

Meferig ben 18. December 1826. Ronigl, Preuf. Landgericht.

my nań z tem nadmienieniem, że każdy licytant 1500 talar. kaucy złożyć musi, przybicie zaś nastąpi na rzecz naywięcey daiącego, ieżeli przeszkody prawne nie zaydą.

Rewidowana taxa i warunki kupna codziennie w Registraturze naszéy

przeyrzanemi być mogą.

Przy pierwszey licytacyi wynosi-

lo pluslicytum 8100 Tal.

Międzyrzecz d. 18. Grudnia 1826. Królewsko Pruski Sąd Ziemiański.

Bekanntmachung.

Das im Dorfe Obra, unweit Wollstein, Bomster Kreises, unter der No. 12. gelegene, zur erbschaftlichen Liquidations-Masse der Gräfin v. Pinto gehörige und gerichtlich auf 1000 Athle. abzeschäfte sogenannte Annöbische Freigut, soll in dem, den 27. April d. I. hier austebinden Termine öffentlich an den Meistebietonden verkauft werden, wozu wir Kanslustige einladen.

Meferik, ben 11. Januar 1827,

department to Bright To Book

Roniglich Preug. Landgericht.

Obwieszczenie

Gospodarstwo okupne Rynskie zwane, w wsi Obrze niedaleko Wołsztyna w Powiecie Babimostkim pod Nro. 12. leżące, do massy spadkowo likwidacyjney niegdy ś. p. Hrabiny Pinto należące, i sądownie na Tal. 1000 ocenione, publicznie naywięcey daiącemu w terminie dnia 27. Kwietnia r. b. tu w Międzyrzeczu przedanem będzie.

Ochotę kupienia maiących wzy-

wamy nań ninieyszem.

Międzyrzecz d. 11. Stycznia 1827. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

Carter ten 29 Tennar 1 367.

abitestablished in the contraction of the contracti

Subhaftatione = Patent.

Jum Verkauf best im Mogilnoer Kreise belegenen, ben Anton v. Zletnickischen Erben jugehbrigen Gutes Dobieszewice, ist ein anderweitiger peremtorischer Lieiztations-Termin auf den 25. April c. vor den: Herrn Landgerichtsrath Biedermann Morgens 9 Uhr in dem hiesigen Gerichts-Locale anderaumt, welches unster hinweisung auf die Bekanntmachung vom 26. Januar d. J. den Kaussussigen und Interessenten zur Nachricht dient.

Snefen, ben 18. December 1826

Patent Subhastacyiny.

Końcem sprzedania wsi Dobiesze wice w Powiecie Mogilinskim sytuowaney a sukcessorów niegdy Antoniego Złotnickiego własney, wyznaczony iest dalszy licytacyiny termin zawity na dzień 25. K wietniar. b. przed Sędzią Ziemiańskim W. Chełmickim zrana o godzinie 9. w sali Sądu tuteyszego odbyć się maiący, oczem z odwołaniem się do obwieszczenia z dnia 26. Styczniar. b. chęć maiących nabycia i interessentow uwiadomiamy.

Gniezno d. 18. Grudnia 1826. Król, Pruski Sąd Ziemiański.

with a March or Dong Done and well to a tion

Complet Merica, ander per Ma.

Befanntmadung.

Der Meldior Stablewski und bessen Ehegattin Antonina geborne von Grabsta, primo voto geschiedene v. Lubkowska zu Pomarzanki im Gnesener Arcise wohnhaft, haben vor Schließung der Ehe dem Chevertrage vom 20. December 1825. welcher am 20. März 1826. gerichtlich bestätigt worden ist, gemäß, die Geneinsschaft der Güter und des Erwerbes unter sich ausgeschlossen, welches hiermit bestannt gemacht wird.

Gnefen, ben 29. Januar 1827.

Obwieszczenie.

करिर्देश मार्ग करिए मार्ग करिए मार्ग

Ur. Melchior Stablewski i tegoż małżonka Ur. Antonina z Grabskich rozwiedziona Łubkowska w Pomarzankach zamieszkali, wspólność maiątku i dorobku przed zawarciem ślubu stósownie do kontraktu przedślubnego z dnia 20. Grudnia 1825. a dnia 20. Marca 1826. sądownie potwierdzonego, między sobą wylączyli. Oczem ninieyszem do powszechney podaie się wiadomości.

Gniezno d. 29. Stycznia 1827. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Subhaftations=Patent.

Die unter unserer Gerichtsbarkeit im Krotoschiner Kreise belegene Herrschaft Pogorzela uebst Zubehör, welche nach der gerichtlichen Taxe auf 167,568 Athle. 1 Sgr. 11 Pf. gewürdigt werden ift, soll auf den Antrag der Gläubiger Schulden balber diffentlich an den Meistbietenden verkauft werden, und die Bietunge-Texmine sind auf

ben 2ten Juni c., ben 3ten September c., und ber peremtorische Termin auf ben 4ten Oftober a. c.

bor dem Herrn Landgerichte-Rath Honing Morgens um 9 Uhr allhier angesetzt.

Besitz = und zahlungöfähigen Käufern werden diese Termine mit dem Beisugen bierdurch bekannt gemacht, daß es einem Jeden frei sieht, innerhalb 4 Wochen vor dem letzten Termine und die etwa bei Unfnahme ber Taxe vorgefallenen Mangel anzuzeigen.

Krotofin den 8. Januar 1827.

Ronigl, Preug. Land . Gericht.

Patent Subhastacyiny.

Maiętność Pogorzelska pod Jurysdykcyą naszą zostaiąca w Powiecie Krotoszyńskim położona wrazz przyległościami, która według taxy sądowéy na 167568 tal. 1 śgr. 11 fen. oceoioną została, na żądanie Wierzycieli z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedaną bydź ma, którym końcem termina licytacyine

na dzień 2. Czerwca r.b. na dzień 3. Września r.b. termin zaś peremtoryczny

na dzień 4. Października r. b. zrana o godzinie 9. przed Wnym Sędzią Hoening, w mieyscu wyznaczone zostały.

Zdolność kupienia i zapłacenia posiadaiących uwiadomiamy o terminach tych z nadmienieniem, iż w przeciągu 4ch tygodni przed ostatnim terminie każdemu zostawia się wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

Krotoszyn d. 8. Stycznia 1827. Królew. Pruski Sąd Ziemiański. Subhaffations = Patent.

Die im Rrotofdiner Kreife im Sibica= ner hauland sub No. 16. belegne, bem Johann Cabliger früher jugeborig gemes fene Erbftelle, beftebend aus einem 2Bohn= hause nebst Stallung, Scheuer und 22 Morgen 198 Muthen Uder, welche nach ber gerichtlichen Tare auf 436 Rthlr. 15 fgr. gewurdigt worden ift, foll, nach= bem ber Meiftbietenbe, Daffor Jadel in Dobrzyea, welchem bas Grundftud fur 435 Rthir. adjudicirt ift, biefes Rauf= geld bis jest noch nicht bezahlt bat, auf feine Wefahr und Roften, bem Untrage bes Realglaubigers, Farbers Beinrich Biegand in Rozmin gemaß, anderweit im Wege ber nothwendigen Gubhaftation bffentlich an ben Meifibietenben verfauft werben\_

Ju diesem Behuf haben wir vor dem Herrn Landgerichterath Lenz einen persemtorischen Termin auf den 19. Mai 2. d. Bormittage um 9 Uhr allhier ansgescht. Besiß = und zahlungefähigen Räufern wird dieser Termin mit dem Beistügen hierdnrch bekannt gemacht, daß es einem Jeden freisteht, innerhalb vier Wochen vor dem Termin und die etwa bei Lufnahme der Tape vorgefallene Mansgel anzuzeigen.

Rrotofchin, ben 15. Januar 1827.

Ronigl. Preuf. Landgericht.

Patent subhastacyiny.

Gospodarstwo okupne w Powiecie Krotoszynskim, w Izbicznych Holendrach pod Nro. 16. položone, do Jana Saehliger dawniey należące, a skladaiące się z domu mieszkalnego wraz z oborą, stodolą i 22 morgów, 198 prętów kwadratowych roli, które podług taxy sądowney, na 436 Tal. 15 sgr. oszacowane zostało, z przyczyny, że naywięcey daiący Pastor Jaeckel w Dobrzycy, któremu nieruchomość ta za 435 Tal. przysądzoną została, summy szacunkowey do tychezas nieżaplacił, na tegoż koszt i ryzyko, w skutek wniosku wierzyciela rzeczowego Henryka Wiegand falbierza w Koźminie, w drodze dalszéy subhastacyi potrzebnéy, publicznie naywięcey daiącemu sprzedane bydź ma.

Wyznaczywszy tym końcem termin zawity na dzień 19. Maja r. b. przed Deputowanym W. Lenz Sędzią Ziemiańskim o godzinie 9. zrana tu w mieyscu, uwiadomiamy chęć i zdolność posiadania maiących o takowym z nadmienieniem, iż w przeciągu 4ech tygodni przed terminem każdemu zostawia się wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

Krotoszyn d. 15. Stycznia 1826. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiańki.

# Beilage gu Mro. 44. bes Pofener Intelligeng : Blatts.

The property of the contract o

Befanntmachung.

Im Monat Mai v. J. ist hierselbst ein mit verschiedenen Couleuren versche= nes Umschlage= Tuch, bessen Werth auf 1 Rieste abgeschätzt, gesunden worden.

Rach ber Musfage Des Findere Diefes Tuches, hat folches ein burchreifender Preugischer Offigier vom Wagen verlo= ren, welcher aber mit folder Gile gefah ren fei, bag, obgleich ihm von einem Dritten fein Berluft befannt gemacht worben, er fich bennoch feine Zeit gelaffen, bas Tuch in Empfang zu nehmen, Dielmehr erklart habe, bas Tuch auf Die Polizei abzugeben, von wo er benn fol= des bei feiner etwa in 5 Wochen bevorfte= benden Rudreife, in Empfang nehmen werbe. Wenn fich baber bis jest der unbes fannte Eigenthumer Diefes Tuches nicht Bemeldet hat, fo wird berfelbe biermit auf= Befordert, fich fpateftens bis jum i 2 ten Mary b. J. bei dem unterzeichneten Friebenögerichte zu melben, wibrigenfalls nach Ablauf diefer Frift, der für diefes Tuch bu lbfende Betrag dem Fisto guerfannt werben wird.

Snesen den 29. Januar 1827. Abnigl. Preuß. Friedensgericht.

### OBWIESZCZENIE.

W miesiącu Maiu r.z., została chustka kolorowa duża, która na t Tal. otaxowaną została tu w Gnieznie znalezioną. Podług zeznania tego który tę chustkę znalazł, wypadła takowa Pruskiemu Officerowi z bryczki, który, pomimo tego, że mu o zgubie tey powiedziano, odiechał, kazawszy chustkę ua Policyą oddać i oświadczywszy że za 5 tygodni powróci i z Policyi ią odbierze.

Gdy iednakowoż nieznajomy właściciel chustki do dziś po takową się nie zgłosił, przeto go wzywamy, aby naypoźniey dnia 12. Marcar. b. w tuteyszym Sądzie się zgłosił, gdyż po upłynieniu tego czasu chustka sprzedana i pieniądze za nią fiskusowi przysądzone by zostały.

Gniezno d. 29. Stycznia 1827.

Królewsko Pruski Sąd Pokoin.

Subhaftations=Patent.

Das hier unter Nro. 213 belegene, ben Backermeister Marstischen Eheleuten gehörige Wohnhaus nebst Stall, zwei Garten und einer Wiese auf dem Nehz-Bruche, nach der gerichtlichen Taxe auf 494 Rehler. gewürdigt, soll auf den Untrag eines Gläubigers und im Auftrage des Königl. Landgerichts zu Schneidemunhl öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden.

Der Victungs = Termin ift auf ben 8 ten Marg f. J. vor bem Affessor Urnold, Morgens um 10 Uhr, allhier

angesett.

Besitzsähigen Kaufern wird dieser Termin mit der Nachricht bekannt gemacht, daß das Grundkuck dem Meistbictenden zugeschlagen, und auf die etwa nachher einkommenden Gebote nicht weiter geachtet werden soll, in sofern nicht gesessiche Grunde dies nothwendig machen.

Uebrigens sieht bis 4 Wochen vor bem Termine einem jeden frei, uns die etwa bei Aufnahme der Taxe vorgefallenen

Mangel anzuzeigen.

Die Tare fann gu jeder Zeit in unfe-

rer Registratur eingesehen werben.

Chobziefen ben 10. Novbr. 1826. Konigl, Preuf. Friedensgericht. Patent Subhastacyiny.

Dom pod No. 213 tu w mieyscu Chodzieżu do piekarza Marskiego i żony iego, wraz z staynią, dwiema stodołami i łąką na łęku Noteckim należący, na 494 tal. sądownie oszacowany, ma bydź na wniosek Wierzyciela w moc złecenia Królewskiego Sądu Ziemiańskiego publicznie naywięcey daiącemu sprzedany.

Termin licytacyiny iest na dzień 8. Marca 1827 przed W. Arnold Assessorem zrana o godzinie 10. w mieyscu wyznaczony. Zdatność kupna maiących zawiadomia się o tem z tém nadmienieniem, iż naywięceydaiącemu grunt ten bez względu na późnieysze podania tak dalece przyderzonym zostanie, iak dalece prawne przyczyny przeskadzać nie będa.

Zresztą wolno każdemu w przeciągu 4 tygodni przed terminem o iakowym przy spisaniu taxy zayść mogącym braku donieść.

Taxe wolno każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzeć.

Chodzież d. 10. Listopada 1826. Królewsko - Pruski Sąd Pokoiu.

service across carries

## Stedbrief.

Der wegen Theilnahme an einem Tuchs biebstahl in Rogasen beschuldigte Tagstöhner Joseph Modrak zlias Modrzycki, auch Popielarz genannt, hat sich gleich nach verübter That aus Woyciechower Hauland, Wongrowiser Kreises, seinem letzen Aufenthaltsorte, heimlich entsernt und bis jeht noch nicht aufgefunden wersben können. Sammtliche Militairs und Civil schörben werden daher hiermit dienstergebenst ersucht, auf den unten näher bezeichneten Verbecher ein wachslames Auge zu haben, denselben im Bestretungsfalle zu verhaften und unter siches ver Begleitung an und abzuliesern.

Signalement.

Joseph Modrak alias Modrzycki auch Popielarz genannt, ist 35 Jahr alt, zu Prupce, Wongrowiher Kreises, gebürtig, 5 Fuß 4 Zoll hoch, gesetzt, hat blondes Kopfhaar, einen gleichen Schnurbart und Augenbraunen, eine hohe Stirn, graue Augen, kurze Nase, kleinen Mund, gesunde Zahne außer einen Backzahn an der rechten Seite, unten, rundes Kinn, bekennt sich zur katholischen Konsession.

Befleibung.

Bei seiner Entsernung trug berselbe einen hellblauen tuchenen Oberrock, unter biesem eine Schaafpelzjacke, ein rothes katunenes Halbtuch, weiße tuchene Beine kleiber, gewöhnliche Bauer-Stiefeln mit langen Schaften, eine gewöhnliche Baus

# List goncz 7.

Obwiniony o spółnictwo kradzieży sukna w Rogoznie wyrobnik Józef Modrzak inaczey Modrzycki, także Popielarz zwany, oddalił się potaiemnie zaraz po uczynku z Olędrow Woyciechowskich Powiatu Wągrowieckiego ostatniego swego zamieszkania i dotąd wyśledzonym bydź niemoże. Z tego względu upraszamy wszystkie władze woyskowe i cywilne uniżenie, aby na niżey opisanego złoczyńcę pilne oko miały, w razie spostrzeżenia przytrzymały i nam go pod bezpieczną strażą nadeslały.

#### RYSOPIS.

Józef Modrzak inaczéy Modrzycki także Popielarz zwany, ma 35 lat, rodził się w Prupcu w Powiecie Wągrowieckiem, wrzost iego iest 5 stóp 4 cali, siadły, bląd włosów, podobnych wąsów i powiek, wysokiego czoła, szarych ócz, któtkiego nosa, małych ust, ma zdrowe zeby, wyiąwszy trzonowy po prawéy stronie u doln, okrągły podbrodek, wyznaie religią rzymską katolicką.

#### UBIOR.

Przy oddaleniu się miał na sobie iasno niebieską sukmanę i pod tąż kastan barani, czerwoną katunową chustkę na szyi, białe sukienne spodnie, zwyczayne chłopskie bóty z długiemi cholewami, zwyczayne

ermute mit graunem Bremen, und ein chłopską czapkę z szarą oblamką i leinenes Sembe. lniana koszule.

Pofen, ben 11. Februar 1827. Poznań d. 11. Lutego 1827. Ronigt. Preug. Inquifitoriat. Krol. Pruski Inkwizytoryate

Dienftag ben afften Februar Ball bei Deter Lubtte, auf Rubnborf.

which can become similarly selected for the form of all a possible defined a

在中央中国的企业中的企业的企业,在中国的企业的企业的企业的企业的企业。

to have be settled, and me a star forthe payout a granted and the

the state of the s

and the second of the second o

we will the self-be did to write as how were it and the best and The state of the s

Line of the conference of the contract of the the following and apply the beginning and applying a second

to have been a supply to the state of the st

Charles the Anna Assessment and Assess the

Berlin, Colonelle, School and Berlin, School and State Colonelle, School and School a

The trade and Part of the same within

named designation of the property of the